## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

N 176. Sonnabend, den 24. Juli 1847.

Ungekommene Fremde vom 22. Juli

Fraulein Mirecta und Duéniemeta aus Baridou, I. No. 13. Bergftrage; bie frn. Guteb. v. Potocti aus Jaroczewo, Bolbt aus Pufgegefowo, 1. im fcmargen Abler: Die Brn. Guteb. v. Rofauteli aus Bialow, v. Rurowefi aus Gr. Jegiorn, Sr. Lebrer Bedert aus Billenberg, I. im Hotel de Berlin; Gr. Runfth. Rarich aus Breelau, Die Ben, Rauff. Murtfelb aus Daing, Genth aus Stettin, Beiffel aus Magbeburg, fr. Guteb. Lichtwald aus Bednary, I. in Laut's Hotel de Rome; Frau Guteb. p. Zesto aus Gan, Sr. Guteb. Rury aus Ronojaty, Sr. Dberamtm. Rloff aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; fr. Dberamtm. Rober und fr. Infp. Schmibt aus Gr. Steinereborf, penf. Ronigl Infp. Se. Beilgig aus Bojanowo, Sr. Guteb. v. Brega aus Jantowice, Frau Guteb. v. Zaczanoweta aus Rucgtowo, I. im Hotel de Baviere; Frau Guteb. v. Rogažewelle aus Rrotofchin, fr. Guteb. Bals aus Bufjewo, Sr. Ronditor Molinsti aus Dbornit, I. im weißen Abler; Die Bru. Gutet. v. Stalameti aus Rybno, v. Desiereti aus Diffow, t. im Hotel de Paris; Br. Guteb. v. Korptowefi aus Strgalfowo, Sr. Probft Gimicti aus Sulmierun, fr. Dberbuch, loga que Bromberg, I. im Bagar; bie frn. Guteb. Gebr. Byc aus Gloja, v. Mieczfowsti aus Goragbowo, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Sandelen, Leon aus Ditromo, I, in 3 Rronen; Sr. Lieferant Seimann aus Ra. lifd, bie Grn. Raufl. Nathanfohn aus Schmiegel, Bolffohn aus Reuftadt b. D., 1. im Gidenfrang.

<sup>1)</sup> Proclama. In bem Hypothes 2) Obwieszczenie. W księdze hytenbuche bes im Bromberger Kreise beles potecznéj wsi szlacheckiej Jastrzemgenen freien Allobial, Rittergutes Jas bie Nro. 84. polozonéj w powiecie

firzembie Nr. 84, wozu auch bas Etas bliffement Bileze gehort, find Rubr. III.

- 1) sub Nr. 7. 6666 Rthl. 20 fgr., melde der frubere Befiger Jatob von Raelowefi laut Erbtheilungere= ceffes bom 30. Dai 1816 nebft Binfen gu 5 pont, feiner Mutter Marianna geb. von Lesta verwitt= weten von Rarlowsta zu bezahlen berpflichtet, nebft Binfen auf ben Grund bes gur gerichtlichen Ber= handlung bom 21. Oftober 1818 vom Schuldner ertheilten Intabulatione Confenses ex decreto vom 1100 18. Februar 1828 eingetragen more Davon bat die verwittwete von Rarlowsta durch die gerichtliche Ceffond : Urfunde bom 18. Januar : 30 1832 1500 Rthlr. nebft 5 pCut. Binfen feit bem 25. December 1831 Dem General Grafen Nicolans bon Capeli abgetreten und biefer laut Urfunde vom 29. April 1832 ber Landschafte-Direction ju Bromberg fur die gu bewilligende Pfandbriefe= Unleihe Die Prioritat eingeraumt, und ift bie Ceffien nebft Prioritat auf Grund ber vorallegirten Ur= funden vigore protocolli vom 18. August 1834 eingetragen worben.
- 2) sub Nr. 8. 6700 Athlr. Courant ginsbar zw 5 pEnt., welche ber frühere Besitzer Jakob von Karlos west laut Obligation vom 30. Seps

Edmirati, Westitoba and Markate

Bydgoskim, do któréj także osada Wilcze należy, zapisano w Rubr. III.

- 1) pod liczba 7. tal. 6666 sgr. 20 wraz z prowizyami, które Jakób Karłowski właściciel dawniejszy podług recessu działowego z dnia 30. Maja 1816. r. z prowizyami po 5 od sta obowiązany zapłacić matce swej Marcyannie z Łeskich Karlowskiej wciągnięto na fundamencie udzielonego przez dłużnika do sądowego protokulu z dnia 21. Października 18:8. r. konsensu intabulacyj. nego w skutek rozrządzenia z dnia 18. Lutego 1828, r. Z tej summy odstąpiła owdowiała Karłowska ccssyą sądowną z dnia 18. Stycznia 1832, r. hrabiemu Mikołajowi Czapskiemu generałowi 1500 tal. wraz z prowizyami po 5 od sta od 25. Grudnia 1831. r., który dokumentem z dnia 29. Kwietnia 1832. r. u. stapił pierwszeństwo Dyrekcyi Ziemstwa w Bydgoszczy, dla zaciągnąć się mających listów zastawnych, i została cessya ta wraz z pierwszeństwem wciągnieta na fundamencie zwyż allegowanych dowodów vigore protocolli z dnia 18. Sierpnia 1834. r.,
- 2) pod liczbą 8. tal. 6700 w kurancie z prowizyami po 5 od sta, które dawniejszy właściciel Jakób Karlowski podług obligacyi

tember 1829 bon bem Fraulein Julianna bon Rarloweta auf Ben= baitowo vorgelieben erhalten , nebft Binfen und Roften ex decreto bom 28. Januar 1830 eingetragen wors ben. Davon haben Julianna von Erzebineta geborne v. Rarloweta und beren Chegatte Ignat v. Erge= binefi laut gerichtlicher Ceffion vom 22. April 1831 die Summe von 3000 Rthir. nebft Binfen gu 5 pro Cent bon Johanni 1830 dem Jo: feph v. Erzebinefi, Diefer biernachft felbige nebft ben babon rudftanbi= gen Binfen feit bem 24. December 1831 laut gerichtlicher Ceffione= Urfunde bom 18. Januar 1832 bem General Grafen Nicolaus bon Czapefi cedirt, und letterer laut Urfunde vom 29. April ejusdem anni ber Landichafte = Direftion gu Bromberg fur bie ju bewilligende Pfandbriefe : Unleihe bie Prioritat eingeraumt, und ift die Ceffion und Prioritat auf Grund ber voralle= girten Urfunden vigore protocolli vom 18. Auguft 1834 eingetragen worden, sie bareichage mentis

beeni, it in haberanein hed sterwietene Das über bie beiben Forberungen bes General Grafen Dicolaus von Czapeti pon 1500 Rthir. und 3000 Rthir. nebft Binfen ausgefertigte Sypotheten = Dofus ment, bestehend aus ben vidimirten 21b= ment hypoteczny, składający się z odfcbriften, ber Supothekenschein über die pisow wierzytelnych dokumentow hyursprunglichen Forderungen vom 18. Fes potecznych na pierwiastkowe preten-

z dnia 30. Września 1829. r. zapożyczył od panny Julianny Karłowskiej z Bendzitowa, wciągnieto wraz z prowizyami i kosztanii w skutek rozrządzenia z dnia 28. Stycznia 1830. r. Ztej summy odstapili Julianna z Karłowskich Trzebińska i maż jej Ignacy Trzebiński cessyą sądomulti wną sporządzoną na dniu 22. Kwietnia 1831 r. 3000 tal, wraz 0008z prowizyami po 5 od sta od S. Jana 1830. r. Józefowi Trzebińskiemu, który następnie takowe wraz z zaległemi od tychże prowizyami od dnia 24. Grudnia 1831.r. podług cessyi sądownej 2 dnia 18. Stycznia 1832. r. hrabiemu Mikołajowi Czapskiemu generalowi odcedował, a ostatni ustapił dokumentem z dnia 29. Kwietnia ejusd. anni Dyrekcyi Ziemstwa w Bydgoszczy pierwszeństwa dla zaciągnąć się majacych listów zastawnych, i zostala cessya ta oraz pierwszeń. stwo na mocy zwyż allegowanych dowodów wciągniętą vigore protocolli z dnia 18, Stycznia 1834. r.

Wygotowany na obydwie wierzytelności hrabiego Mikołaja Czapskiego generala wynoszące resp. 1500 tal. i 3000 tal. wraz z prowizyami dokubruar 1828 und 28. Januar 1830, des Mecesses vom 30. Mai 1816, der Bershandlung vom 21. Oktober 1818, der Obligation vom 30. September 1829 und der Eesstonen vom 22. April 1831 und 18. Januar 1832, nebst dazu gehörigem Hypotheten Schein vom 5. Mai 1835 ist verloren gegangen.

Da nach ber beigebrachten Quittung Rapital und Binfen bezahlt find, und bie Lofdung ber 1500 Rthlr. und 3000 Rthlr. nebft Binfen erfolgen foll, fo mer= ben auf den Untrag ber Erben bes Jafob von Rarloweli und bes jegigen Befigers bes Gutes alle biejenigen, welche an bie gu lofchenden Doften und bas barüber ausgeftellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe= inhaber Unfpruch gu baben bermeinen, hierburch aufgeforbert, folche in bem auf ben 8. November c. Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten herrn Dber-Lanbes-Gerichte-Rath Botticher in un= ferm Inftructions . Bimmer anberaumten Termine anzumelben, wirigenfalle biefel= ben mit ihren etwanigen Unfpruchen wers ben praclubirt und ihnen beshalb ein emi= ges Stillschweigen auferlegt werben wird.

- Bromberg, ben 16. Juni 1847.

Ronigl, Obert Landes Gericht,

sye z dnia 18. Lutego r. 1828. i 28. Stycznia 1830. r., recessu z dnia 30. Maja 1816. r., czynności z dnia 21. Października 1818. r., obligacyi z dnia 30. Września 1829. r. i cessyj z dnia 22. Kwietnia 1831. r. i 18. Stycznia 1832. r. wraz z należącemi do nich attestami hypotecznemi z dnia 5. Maja 1835. r. podobno zaginal.

Gdy podług złożonych kwitow tak kapital jako i prowizye zostały zapłacone, i wymazanie kapitałów 1500 tal. i 3000 tal. wynoszących wraz z pro. wizyami nastąpić ma, więc wzywaja sie na wniosek sukcessorów Jakóba Karlowskiego i teraźniejszego właściciela téj wsi, wszyscy ci, którzy do wymazać się mających summ i dokument nań wystawiony jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze za. stawni lub jakowych pism, pretensye mieć mniemają, ażeby się z takowe. mi zgłosili w terminie na dzień 8. Listopadar, b. zrana o godzinie 11. przed Wnym Bötticher, Radzcą Sądu Głównego w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że z pretensyami swemi zostaną wykluczeni, i im nakazaném będzie wieczne milczenie.

Bydgoszcz, dn. 16. Czerwca 1847. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

<sup>2)</sup> Boictal-Citation. Alle biejenigen, welche an die im Supothelenbuche von Wiefound Re. 2. A. Rubr. III. Rr. 1. und von Wiefowno Rr. 21. B. Rubr.

III. Nr. 1. laut Berfügungen vom 18. September 1828. und 25. Marz 1845. eingetragenen 362 Athlr. 2 Sgr., die aus dem Theilungerecesse vom 17. Januar 1821. die Paul und Marianna Dekowskischen Eheleute den Kindern erster Ehe des Besitzers, Marianna, Joseph und Anna Geschwister Ostowski, zu gleichen Theilen verschulden und welche mit 4 Procent zu verzinsen sind, und den über die Eintragung auf Wiesowno Rr. 2. A. am 18. September 1828. ausgestellten Recognitionsschein als Eigenthümer, Eesstonarien, Pfand, oder sonstige Briefs=Inhaber und beren Erben Ansprüche machen, haben dieselben in dem am 13. Oktober d. J. 10 Uhr Vormittags vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Asselfessor peterson an hiesiger Gesrichtsstelle anstehenden Termine anzumelden.

Jeber Ausbleibende wird mit feinen etwanigen Unspruchen auf die Poft und bas barüber ausgefertigte Dokument pracludiet und ihm beshalb ein ewiges Stillsichweigen auferlegt werben. Bromberg, ben 7. Dai 1847.

Ronigliches Land= und Stabt= Gericht.

3) Boictal. Vorladung ber Gläubiger in bem erbschaftlichen Li= quidations-prozeß über ben Nachlaß bes Land, und Stadt-Gerichts-Direktor Gebel.

Ueber den Nachlaß des zu Weigmannsborf verstorbenen Land= und Stadt= Gerichts-Direktor Vernhardt heinrich Gebel ist am heutigen Tage der erbschftliche Liquidations-Prozeß erbsfinet und der Justiz-Rommisfarius Rugner zum Interims-Rurator bestellt worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfpruche und zur Erklärung barüber, ob ber Jufiz-Kommiffarius Rugner als Rusrator beibehalten werden foll, steht am 15. September c. a. Bormittags um 10 Uhr vor bem Ober-Landes-Gerichts-Affessor Gerlach im Sessions-Zimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht mels bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte Zapozew edyktalny

do wierzycieli w processie spadkowolikwidacyjnym nad majątkiem Dyrektora Sądu Ziemsko-miejskiego Gebel.

Nad pozostałością Bernharda Henryka Gebel, Dyrektora Sądu Ziemsko-miejskiego w Wygnańczycach zmarłego otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny i zobowiązano Kommissarza sprawiedliwości Kutzner na kuratora tymczasowego.

Termin do podania wszystkich pretensyj jako też do oświadczenia się, czy Komissarz sprawiedliwości Kutzner ma pozostać kuratorem wyznaczony, przypada na dzień 15 Września r. b. z rana o godzinie 10téj w izbie sessjonalnéj tutejszego Sądu przed Assessorem Sądu Głównego Gerlach.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierperluftig erklart, und mit seinen Forberun= wszenstwa jakieby miał uznany, i gen nur an basjenige, mas nach Befries bigung ber fich meldenden Glaubiger bon ber Daffe noch ubrig bleiben follte, verwiesen werden.

Frauftadt, ben 23. Februar 1847. Ronigt. Land= und Stadtgericht. wierzycieli pozostało. Wschowa, dnia 23. Lutego 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

z pretensyą swoją li do tego odesłany,

coby się po zaspokojeniu zgłoszonych

Bekanntmachung. Die vers ehelichte Muller, Selene geborne Diefer in Reifen bat mit ihrem Chemanne bem Schuhmacher Frang Muller in Reifen nach erreichter Großjahrigfeit die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Liffa, am 24. Juni 1847. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że zamężna Müller, Helena z Mieserów z Rydzyny, z mężem swoim Franciszkiem Müllerem, szewcem z Rydzyny, stawszy się pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyła.

Leszno, dnia 24. Czerwca 1847. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Steiwilliger Verkauf. Land, und Stadt = Gericht 24 Rawicz, ben 5. Juli 1847.

Das in Bojanomo auf ber Punigerftraffe. Dr. 322 belegene, ben Erben ber berwittwet gewesenen Bleifcher Groß Fries berife Eleonore geborne Rrutich gehörige Grundftud, beftehend in Bohnhausan. bau, Schaafstall und Schlachthaus, ab= gefchätt auf 400 Rthir. gufolge ber, nebft Spothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, foll am 29. Oftober 1847 Bor = und Rach= mittage an Gerichtsftelle gu Bojanomo fubhaftirt merben.

Sprzedaż dobrowolna. Król. Sąd Ziemsko-miejski w Rawiczu, dnia 5. Lipca 1847.

Nieruchomość w Bojanowie na Ponieckiej ulicy pod Nr. 322. položona, do spadkobierców wdowy po rzeźnie ku Gross, Fryderyki Eleonory z domu Krutsch należąca, składająca się z domu mieszkalnego, przybudowania, owczarni i z szlachtuzu, oszacowana na 400 tal. wedle taxy, mogącéj być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 29. Paždziernika 1847. przed i po południu w miejscu posiedzeń sądowem w Bojanowie sprzedana,

6) Proclama. Der von hier entwichene, und von uns wegen betrüglichen Bankeruts zur Untersuchung gezogene Raufmann Abraham Salomon Flatau, ift durch das Kontumazial-Urtel des Königlichen Ober-landes-Gerichts zu Bromberg, vom 5. Juli 1847, wegen betrüglichen Bankeruts unter Verlust der Nationalkostarbe für ehrloß erklärt und mit Anheftung seines Bildnisses an den Galgen gestraft worden. Dies wird in Kraft der Erbsfnung hiermit bekannt gemacht, und soll die Strafe nach verstossener vierwöchentlicher Restitutionsfrist vollstreckt werden.

Inowraciam, ben 10. Juli 1847. Ronigl. Land- und Stadt- Gericht.

Mit Schmerz hat es uns erfüllt, den hier bereits 14 Jahre garnisonirenden Bataillons Arzt des Hochloblichen Füsilier Bataillons 18. Infanterie Regiments, Herrn Dr. v. Gußner, von uns scheiden zu sehen, um nach Krotoszyn, seinem neuen Garnison. Orte, abzugehen. Derselbe war stets ein treuer, eifriger Helfer der Armen, ohne Unterschied der Religion, so daß er dadurch und durch sein freund, liches, uneigennütziges, liebevolles Benehmen die Achtung und Liebe aller Klassen der Bewohner sich erworben hat. Indem wir demselben unsern innigen Dant offentlich auszusprechen uns gedrungen sublen, wunschen wir, daß ihm in seinem neuen Wirtungsfreise dieselbe Anersennung zu Theil werde.

Gnefen, im Juli 1847.

Der Magiftrat.

- 8) Polscy poeci w wydaniu ozdobném. W téj chwili wyszedł w podpisanéj księgarni w Lipsku: "Duch od Stepu" przez Bohdana Zaleskiego. (Cena 15 sgr.) Dawniej wyszły w tejże księgarni: "Mickiewicza Konrad Wallenrod." (Cena 15 sgr.) "Malczeskiego Marya", powieść Ukraińska. (Cena 22½ sgr.) Brockhaus & Avenarius.
- 9) Gin Rnabe rechtlicher Eltern, mit ben nothigen Schulkennfniffen versehen, welcher Luft hat, bas Destillir-Geschäft zu erlernen, findet fogleich ein Untertommen. Das Rabere in der Expedition ber Posener Zeitung.
- 10) Ein Rittergut, bestehend aus 2800 Morgen Flache, 6 Stunden von der Breslauer und Frankfurter Gisenbahn entfernt, in der Gegend von Gleissen. Ein 2tes Rittergut 2 Meilen von Posen, bestehend aus 1800 Morgen Flache, sind unter guten Bedingungen zu einem mäßigen Preise zu verkaufen Die darauf restektirenden werden ersucht, ihre Erklarung unter Abresse A. D. bei der Expedition der Posener Zeitung abgeben zu wollen.

- 41) Fur ben Fall Juben in ben zu errichtenben Gewerbeverein aufgenommen werben, liefern diefe die Elle Schwarten nicht fur 4 Sgr., fondern fur 1 Sgr. 21brabam Gumpel.
- 12) 3wei Laben nebft fleine Wohnungen unter Dr. 14 Bredlauerftrafe find gu vermiethen.
- 13) Gerbeeftrage Dr. 11 ift eine Bohnung nebft Tischlerwertstatt entweder gleich ober ju Dichaeli zu vermiethen.
- 14) Mechten Beineffig offeriren ergebenft 3. Giovanoli & Comp., Bilheimsplat.
- 15) Beste Magdeburger Sahn=Rase und neue Heringe offerirt billigst U. Peiser, Friedrichsstraße Nr. 19. Auch habe ich baselbst eine moblirte Stube billig zu vermiethen.
- 16) Neue Matjes Speringe verkauft à 9 Pf. bas Stud, bas Schod à 1 Athle. 10 Sgr. Ifibor Appel jun., Wosserstraße No. 26.
- 17) Feinste Beizenstarte und bestes Baschblau empfiehlt Sfidor Appel jun., Bafferstraße Ro. 26.
- 18) 3ch beabsichtige am Isten August ein Table d'hote gu eroffnen. Fur gute schmadhafte Speisen burge ich und lade gum Abonnement ergebenft ein. Gerlach, Jesuitenftrage Ro. 11.
- 19) Schilling. Sonnabend ben 24. Juli Rongert. Entree fur herren 2 Sgr. 6 Pf., Damen 1 Sgr. 3 Pf. Anfang 6 Uhr. R. 2 a u.